# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

27. Dezember 1861.

Nº 300.

27. Grudnia 1861.

(2401)

## Kundmachung.

Mro. 82717. Im Rachhange zur hierortigen Kundmachung vom 31. Ottober 1861 3. 71096 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Losung für die bevorstebende Heerekerganzung im hierortigen Verwaltungsgebiethe bei allen Bezirksbehörden, dann bei den Magistraten in Lemberg und Krakau am 31. Jänner 1862 vorgenommen werden wird.

Bon ber t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg , am 19. Dezember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 82717. W dodatku do obwieszczenia tutejszego rządu krajowego z dnia 31. października 1861 l. 71096 podaje się do publicznej wiadomości, ze losowanie do przyszłego poboru wojskowego w tutejszym okręgu administracyjnym nastąpi we wszystkich urzędach powiatowych, tudzież w magistratach Lwowskim i Kra-

kowskim dnia 31. stycznia 1862. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 19. gruduia 1861.

(2394) **E b i F t.** (1) Mro. 3728. Bom f. f. Bezirksamte als Berlagabhandlungssinstanz zu Radautz wird bekannt gemacht, es sei Juon a Theodor Burezu, Grundwirth aus Unter-Wikow am 30. Dezember 1860 mit

Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gefterben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalteort bes erblasserischen Sohnes Josef Burezu unbekannt ift, so wird berselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von bem untengesehten Tage an, bei diesem Gerichte zu melben, und die Erbserflärung zu diesem Nachlasse entweder mund- lich anzubringen oder schriftlich zu überreichen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich erbserklärten Erben und dem für denfelben aufgestellten Kurator Wasyli Burezu abgehandelt werden wurde.

Radautz, am 18. Rovember 1861.

Mro. 8017. Am 1. Janner 1862 tritt in dem Bezirksorte Zastawna in der Bukowina eine Posterpedizion in Wirksamseit, welche sich mit der Aufnahme und Bestellung von Korrespondenzen, Geldsens dungen ohne Beschränfung des Werthes und Frachtstücken bis zum Einzelngewichte von 20 Pfund befassen nnd mit dem Postamte in Kotzmann eine wöchentlich dreimalige Botensahrpost unterhalten wird, welche von Zastawna Sonntag, Dienstag und Donnerstag um 7 Uhr 30 Minuten Früh abzugehen, in Kotzmann an denselben Tagen um 9 Uhr Früh einzutressen, von Kotzmann Sonntag, Dienstag und Donnerstag um 3 Uhr Nachmittags, nämlich: 30 Minuten nach Antunst der Post aus Czernowitz zurückzusehren und in Zastawna um 4 Uhr 30 Minuten Nachmittags anzusommen haben wird.

Bum Bestellungebegirfe der Posterpedigion in Zastawna gehören bie Ortschaften: Babin mit Stefanowka, Bojanczuk, Boroutz, Brodak, Czarny potok, Czinkeu, Doroschoutz, Horoschoutz, Jurkoutz, Kadobestie, Kissileu, Kuczurmik, Kuleutz, Mitkeu, Mosorowka, Okna, Onuth, Pohorloutz, Prelipce, Repnschenitz, Samuszyn, Tontry, Wasyleu, Werboutz, Werenczarka, Zastawna und Zwiniaczka.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. Bost-Diretzion.

Lemberg, ben 13. Dejember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 8017. Z dniem 1. stycznia 1862 utworzona będzie w miejscu powiatowem w Zastawnej na Bukowinie ekspedycya Pocztowa, która będzie przyjmować i wyprawiać korespondencye i przesyłki pienięzae bez ograniczenia wartości i artykułów frachtowych aż do wagi 20 & pojedyńczej przesyłki i ntrzymywać ma z urzędem pocztowym w Kotzmanie tygodniowo trzykrotua komunikacyę za pomocą posłańców pocztowych, którzy z Zastawnej odchodzić będą w niedzielę, wtorek i czwartek o 7ej godz. 30 min. z rana, przybywać do Kotzmania tego samego dnia o godzinie 9tej zrana, a z Kotzmania powracać w niedzielę, wtorek i czwartek o godzinie 3ej po południu, to jest: w 30 minut po przybyciu poczt z Czerniowiec, zaczem stawać będą w Zastawnej o godz. 4tej min. 30 po południu.

Do okręgu urzędowego ekspedycyi pocztowej w Zastawnej, należą wsie: Babin ze Stefanówka, Bojanczuk, Boroutz, Brodak, Czarny Potok, Czinkeu, Doroszoutz, Horoszoutz, Jurkoutz, Kadobestie, Kissileu, Kuczurnik, Kuleutz, Mitkeu, Mosorówka, Okna, Onuth, Pohorloutz, Prelipcze, Repuszenitz, Samuszyn, Toutry, Wasyleu, Werbontz, Werenczarka, Zastawna i Zwiniaczka.

Co się ninieiszem podaje do wiadomości powszechnej.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

We Lwowie dnia 13. grudnia 1861.

(2408) E b i f t. (1) Mro 8407. Wom Samborer f. f. Kreisgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Herrn Anton Linhard auf Grund ber von ihm de praes. 22. November 1861 Jabl 8407 beigebrachten Duittungen des bestandenen Samborer Magistrates botto. 2. Juli 1836 Babl 1617 über das an das gerichtliche Depositenamt zu Gunsten der Erben des Johann Bernacki vom Franz Hauch eingezahlte Kapital von 1437 fl. KM. und einer gleichen Duittung doto. 21. Jänner 1837 Zahl 153 über die nachträglich

von diesem Rapitale eingezahlten Interessen von 30 fl. 8 fr. KM. ber Stadttasel von Sambor aufgetragen wird, nach vorläusiger Ingrossirung dieser beiden Quittungen die zu Gunsten der Erben des Johann Bernacki im Passivstande der sub CNro. 49 in der Stadt Sambor lid. dom. tom. V. pag. 328. pos. n. 10. gelegenen, ehemals dem Franz Hauch, dermalen dem Herrn Anton Linhard angehörigen Paustrealität intabulirte Darlehenssumme von 1437 fl. KM. grundsbücherlich zu löschen und zu ertabuliren; dessen die dem Leben und Warlaut Erbseinantwortungsbefret des f. f. Raal. Diplizamtes Dobromil der Ramen Bernacki; dass halber des Johann Stefan Peter Leopold der Namen Bernacki; b) Johann Leopold der Namen Bernacki; c) Anna Feliciana Zer. Namen Bernacka; d) Aloisia Rosa Anna der Namen Bernacka; und e) die hinterbliebene Witwe Anna de Brenacka, denen zum Kurator der Gerichts Advosat Dr. Witz bestellt wird, verständiget werden.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, ben 11. Dezember 1861.

(2400) E d y k t.

Nr. 3877. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iż w celu zaspokojenia wywalczonej przez Piotra Kwaśniewskiego przeciw Zofii i Tomaszowi Dyhacz kwoty 420 zł. w. a. wraz z odsetkami po 5% od sta od 6go grudnia 1853 aż do dnia zapłacenia powyższej kwoty bieżącemi, kosztów egzekucyjnych w ilości 1 zł. 36 kr. w. a. i dalszych kosztów w kwocie 9 zł. 33 kr. w. a. niniejszą rezolucyą przyznanych, publiczna sprzedaż przymnsowa realności pod Nrem. konskr. 18 na Głębockiem przedmieściu w Jarosławiu położonej, na terminach 31. stycznia, 28. lutego i 28. marca 1862 o 10. godzinie zrana w sądzie powiatowym pod następującemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1) Jako cena wywołania stanowi się cena szacunkowa tej re-

alności w kwocie 938 zł. 40 kr. w. a.

2) Chęć knpienia mający obowiązani są jako wadyum 10% ceny wywołania, t. j. 94 zł. w. a. w gotówce, w obligacyach państwa lub tez w listach zastawnych kredytowego towarzystwa galicyjskiego do rąk komisyi licytacyjnej złużyć, które to obligacye równie jak i listy zastawne liczone będą podług knrsu i nabywcy w cenę kupna wliczone, innym zaś licytantom po ukończonej licytacyi zwrócone będą.

3) W pierwszych dwóch terminach sprzedaż tylko wyżej lub za cenę szacunkowa, w trzecim zaś i nizej ceny szacunkowej odbe-

dzie się.

4) W przeciągu dni 30 po otrzymaniu uchwały licytacyę zatwierdzającej, nabywca cenę kupna do depozytu sądowego złożyć ma, wliczając w takową wadyum, które, jeżeli w wyż pomienionych obligacyach lub listach zastawnych złozone było, na gotowe pieniądze wymienione być musi. Gdyby nabywca jednego z wyż wymienionych warunków nie wypełnił, natenczas zadatek na korzyść wierzycieli przepada, i na żądanie choćby jednego wierzyciela lub dłużnika nowa licytacya w jednym terminie na koszt i stratę kupiciela rozpisuje się, w którym to terminie ta realność i niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

5) Skore kupiciel cenę kupna do sądu złoży, będzie mu dekret własności knpionej realności wydany i w fizyczne posiadanie

tejze realności wprowadzony.

6) Koszta przeniesienia własności kupiciel sam ponosi.

7) Akt oszacowania i wyciąg tabularny w registraturze sądo-

wej, jakotez przy komisyi licytacyjnej przejrzane być mogą.
O niniejszej licytacyi obydwie strony, Jakób Głowaty, Grze-

gorz Dobrzański, Jan Kłak, Wacław i Maryanna Kostorkiewicz do rak własnych, dalej Bartłomiej Gasiorowski, Grzegorz i Maryanna Szostakiewicze i wszyscy wierzyciele, którzyby po 9. sierpniu 1861 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiekbądź powodu doręczona być nie mogła, przez kuratora p. adwokata krajowego Dra. Chamajdesa i edykta uwiadamiają się.

Jarosław, dnia 17. grudnia 1861.

Alm Leblai

Nro. 45412. Bom k. f. Lemberger Landesgerichte wird den abwessenden und dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben nach Josef Jaszowski, ferner der Thorese Pleszozyńska geborenen Jaszowska und Susanne Pieściorowska mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider sie die k. k. Finanz-Frosuratur Namens des Lemberger Dominifaner-Konvents wegen Löschung der auf den Gütern Zöttańce und Wola zottaniecka dom. 5. p. 63. n. 9. on. haftenden Summen von 49860 frp.  $23\frac{1}{2}$  gr sammt Konsetuzionsposten eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsahung anf den 14. Jänner 1862 10 Uhr Wormittags anberaumt wird.

Dziennik urzędowy

Da der Aufenthaltsort ber Belangten biesem Gerichte unbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiesigen Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Hönigsmann mit Substitutung bes hiesigen Landes- Abvokaten Dr. Madejski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts-sache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Chilt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überbaupt die zur Vertheitigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsichenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 11. November 1861.

(2378) © b i f t. (2)

Mro. 5795. Bei tiesem f. f. Bezirfsgerichte haben tie Gebrüsber Hirschfeld und M. Vitkowski & Comp. durch fin. Abvofaten Dr. Landau ein Gesuch de praes. 2. Oftober 1861 g. 3759 um Eröffnung des Konfurses über das Bermögen ter Brodyer handlung Kniker's Witme und Erben angebracht, worüber mit Beschluß vom heutigen die Tagsahung auf ben 16. Jänner 1862 9 Uhr Früh zur Unstersuchung der Sache angeordnet wurde.

Da bem Gerichte ber Aufenthaltkort ber Witwe Sara Ester Kniker unbekannt ist, so wurde auf ihre Gefahr und Kosten der hiersortige Advokat Kukucz zum Kurator berfelben bestellt, mit welchem die anhängig gemachte Lingelegenheit verhandelt werden wird.

Die Belangte Fr. Sara Ester Kniker hat baher an tem vornserwähnten Tage entweder felbst zu erscheinen, ober einen Bevollmachstigten namhaft zu machen, ober ihre Behelfe bem aufgestellten Aurastor mitzutheilen, wibrigens sie sich felbst bie Folgen ber Berfaumung beizumeffen haben wirb.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody , am 13. Dezember 1861.

(2377) E d y k t. (2

Nr. 50717. C. k. sąd krajowy Lwowski czyni z miejsca pobytu niewiadomemu Franciszkowi Salezemu Signio, a w razie tegoz śmierci jego z imienia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom wiadomem, że p. Jakób Sawczyński naprzeciw tymże pod dniem 28. listopada 1861 do l. 50717 pozew o wykreślenie ze stanu biernego gruntów we Lwowie pod l. kons. 442 ½ położonych sumy weksłowej 19200 złp. z przynależytościami i odnośnemi pozycyami pozew wydał, który do słownej rozprawy z terminem na 18. marca 1862 godzinę 11tą przed połudujem pod dniem dzisiejszym zdekretowano.

Nadając rzeczonym pozwacym na kuratora adw. dr. p. p. Wursta z substytucyą adw. dr. p. p. Tustanowskiego, z którym spór wedłe przepisów p. s. prowadzonym będzie, wzywają się pozwani, azeby się na terminie jawili, albo też kuratorowi środków obrony wcześnie dostarczyli, lub też innego obrońcę obrali i sądowi wskazali, w przeciwnym bowiem razie skutki opóźnienia sami sobie

przypiszą. Lwów, dnia 9. grudnia 1861.

(2383) Ginberufunge-Gbift. (2)

Rro. 5867. Moses Rosenstreich aus Kolomea haltet fich im

Auslande unbefugt auf.

Derfelbe wird baber aufgeforbert, binnen 3 Monaten von ber erften Einschaltung bieses Edittes in bie Landeszeitung an gerechnet in bie heimath jurudzutehren und sich über bie unbefugte Abwefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benselben nach dem a. h. Patente vom 24. Maiz 1832 verfahren werden wird.

R. f. Rreisbehorde.

Kolomea, ben 16. November 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 5867. Mojžesz Rosenstreich z Kołomyi przebywa bez

pozwolenia za granica.

Wzywa się go zatem, ażeby w przeciągu 3 miesięcy licząc od pierwszego ogłoszenia tego cdyktu w Gazetach krajowych powrócił do rodzinnego kraju i usprawiedliwił bezprawną swą nieobecność, gdyż w przeciwoym razie postąpi się z nim podług najwyższego patentu z 24. marca 1832.

C. k. władza obwodowa.

Kolomyja, dnia 16. listopada 1861.

Mro. 14812. Mittelft welchem der nach Brody zuständige, seit Ende Februar 1858 in der Moltau unbefannten Orts sich unbefugt aufhaltende Jeraelite Boruch Botz aufgefordert wird, binnen sechs Monaten in seinem Leimatsorte zu erscheinen und sich wegen der ihm zur Laft fallenden Uetertietung der unbefugten Abwesenheit zu versantworten, widrigens gegen ibn nach dem a. h. Auswanderuigepastente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

R. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 25. Rovember 1861.

### E dykt.

Nr. 14812. Którym wzywa się izraelitę Borucha Bolza z Brodów, przebywającego od końca lutego 1858 w nieznanem miejscu na Mołdawii, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy powrócił do miejsca rodzinnego i usprawiedliwił bezprawną swą nieobecność, gdyż w przeciwnym razie postapi się z nim podług najwyższego patentu względem wychodztwa z 24. marca 1832.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 25. listopada 1861.

Rro. 1020. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht Putilla mirb hiemit befannt gemacht, es werde jur hereinbringung der durch Jankel Muck mittelft Urtheil bee bestandenen f. f. Bok. Ctabt . und Yand: rechtee vom 31. Juli 1851 Bahl 10085 wider die Erben tes Olexa Foszka, als: Stekefor, Ihuat, Wasil und Ulasi Foszka erfiegien Summe con 113 fl. RM. ober 118 fl. 65 fr. oft. 28., ber que:fann. ten Gerichtstoften im Betrage bon 66 fl. 4 fr. RDi. oder 69 fl. 37 fr. öft. 2B., bann ter Grefugionetoffen von 2 fl. 24 fr. AD. ober 2 fl. 52 fr. oft. DB., ferner 2 fl. 30 fr. RDR oder 2 ft. 621/4 ft. öft. 2B. und ber gegenwärtigen auf 3 fl. 36 fr oft. 2B. ermäßigten Roften, nach bereits buichgeführten 1. und 2 Exefuzionsgrade nunmehr ber britte, b. i. die exefutive Feilbiethung bes jum Nachlaffe bes Olexa Foszka gehörigen, in Sergie gelegenen, laut bee sub praes. 4. Dezember 1856 Zabl 798 vorgelegten Pfandunce Protofolis ungefahr 20 Falifden an Gladeninhalt enthaltenden Grundee bemil. ligt und biefe Feilbiethung in drei Terminen , d. i. am 29. Janner, 26. Februar und 26. Diary 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittage im hiergerichtliden Umtelofale unter nadftehenden Bedingungen atgebalten merben:

1) Ale Andrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schagungewerth von 158 fl. RDt. ober 165 fl. 90 fr. öft. B. mit bem Leifage bestimmt, daß in ben ersten zwei Terminen die obbesagte Realität nur um oder über ben Schähungswerth, tagegen in dem britten Lizitazionstermine auch unter dem Schahungswerthe hintangegeben werben wird.

2) Jeber Kaussusige ist verbunden ben 10. Theil des Schastungswerthes, b. i. den runden Betrag von 16 fl. öst. W. im baren Gelde, in Sparkassaddeln, in öffentlichen Staatspapieren oder in Pfandbriefen der galiz. Kreditsanstalt sammt Talons und den noch nicht fälligen Rupons nach ihrem mittelst der letten Lendberger Zeizung nachzuweisenten Kurswerthe, jedoch nicht über dem Rominalswerthe zu Händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches Unzgeld, in so ferne es in Barschaft besteht, dem Ersteher seinerzeit in den Kauspreis eingerechnet, dagegen den übrigen Mitbiethenden nach tecnebigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

Die übrigen Lizitazionebedingungen, so wie auch bas Protofoll über bie erefutive Beschreibung und Schähung bes zu veräußernten Grundes fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen ober in Abschrift behoben werden.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Putilla, am 26. Oftober 1861.

(2385) G b i f t. (2)

Nr. 18485. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem Anton Freiherrn Brettseld mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe witer ihn Johann Göller, Kaffeesieder zu Olmütz, sub praes. 2. Dezember 1861 J. 18485 wegen Zahlung des Betrages von 1050 fl. österr. Währ. s. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Anton Freiherrn Brettfeld unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu bessen Bertretung
und auf dessen Gefahr und Koften den hiefigen Landes Abvokaten
herrn Anton Kochanowski als Rurator bestellt, mit welchem die ans
gebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtssordnung verhandelt werden wird, und ihm obige Klage zur Erstattung

ber Einrede binnen 90 Tagen zugefertigt worden ift.
Durch dieses Soift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem t. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Verteibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Czernowitz, ben 5. Dezember 1861.

(2379) Rundmachung.

Dr. 2886. Die t. f. Tabaffabrif. Berwaliung in Winniki beabfichtigt nachstebende, bei ben galigischen Sabaffabrifen fur ras Bermaltungsjahr 1862 nothigen Schrenzpapiere im Ligitagionswege ficher gu

| Bei der k. k. Tabakfabrik | Bogenformat  15/22   14/20   11/22  3ölliges Schrenzpapier in Ballen à 4800 Bogen |             |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| in Winniki                | 380<br>401                                                                        | 1900<br>394 | 90<br>21 |
| Busammen                  | 781                                                                               | 2294        | 111      |

Das abzuliefernde Schrenzpapier muß flach und glatt, in Ballen gelegt, vollende troden und unverflibt fein, und nach vom Dfferenten beirubringenten, mit feiner Unterschrift und Giegel verfebenen Dus fterbogen abgeliefert werben.

Ligitagioneluftige merben eingelaben, hiezu ihre schriftlichen, mit einer 36 fr. Stempelmarte versehenen Offerte bei ber f. f. Tabaffabrif in Winniki langstene bie jum 30. Dezember 1861 12 Uhr Mittage

Die Ligitagione. und Rentrafte Bedingniffe tonnen mabrend ber gewöhnlichen Amtoftunden bei den f. f. Tabaffabrifen zu Winniki, Monasterzyska und Goding, beim f. f. Sabat. Gintofungeamte in Jagieluica, bei bem f. f. Finange Landes Direfgions Defonomate und ber Candele: und Gewerbefammer ju Lemberg, dann bei ben Sandele. & Gemerbefammein gu Olmutz und Troppau eingesehen merden.

R f. Tabaffabrife-Bermaltung.

Winniki, am 10. Dezember 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2886. Zarzad c. k. fabryki tytoniowej w Winnikach zamierza następująca w roku zarządczym 1862 dla galicyjskich fabryk tytoniowych potrzebną ilość bibuły zabezpieczyć w drodze licytacyi, jako to:

| -          |      | szy             |
|------------|------|-----------------|
| 380<br>401 | 1900 | 90<br>21<br>111 |
|            |      | 401 394         |

Bibuła odstawić się mająca powinna być płasko wygladzona i w bele związana, zupełnie sucha i nie pozlepiana, jakoteż zupełnie równą arkuszom, które oferujący jako wzór, jego podpisem i pieczecia opatrzyć się mający, przedłoży.

Zaprasza się chęć do licytowania mających, ażeby swe pisemne oferty zaopatrzone marką stęplowa na 36 centów do zarządu c. k. fabryki tytoniowej najdalej do 30. grudnia 1861 w południe

podali.

Warunki licytacyi i kontraktowe mogą być przejźrzane podczas zwykłych godzin urzędowania w c. k. fabrykach tytoniowych w Winnikach, w Manasterzyskach i w Gödingu, w c. k. urzędzie zakupna tytoniu w Jagielnicy, w ekonomacie c. k. dyrekcyi skar-bowej krajowej i w izbie dla haudlu i przemysłu we Lwowie, wreszcie w izbach handlowo-przemysłowych w Ołomuńcu i w Opawie. Z zarządu c. k. fabryki tytoniowej.

Winniki, duia 10. grndnia 1861.

(2384)G b i f t.

Dro. 17262. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte mirb biemit befannt gegeben, es fet mit Befchluß vom 15. Rovember 1861 3. 17262 über Anfnchen ber Erben nach Miehael Turzanski jur Bereinbringung ber erflegten Bechfelfumme pr. 400 fl. RM. ober 420 fl. öfterr. B., fammt 6% Binfen vom 23ten Ceptember 1849, fammt Berichtefosten von 9 fl. oft. B. und Grefugionetoften von 3 fl. oft. B. in Die exclutive Beraugerung ber ehebem bem Sypothefarschuldner Zallel Konig. fofort bem Isnak Eckstein gegenwartig aber bes letteren Erben gur einen Salfte, jur anderen Salfte bem Josel Schloma Korenester gehörigen hierorts gelegenen und grundbucherlich im Aftivfiande libr. dom. XVI. pos. 22. pag. 349. und pos. 23. pag. 349. auf bie Ramen ber benannten Sigenthumer intabulirten Antheile ber Realitäten sub Nr. to 1. 279 und 280 gewilliget worden.

2. 218 Auerufepreis mirb ber gerichtlich erhobene Schapunge. werth Diefer Realitaten. Antheile mit 7428 fl. 18 fr. oft. 2B. angenom. men und seber Lizitazionelustige verpflichtet, als Badium ben 10/100 Beirag dieses Schapungewerthes, b. i. 742 fl. 814/5 fr. oft. im Baa. ren ober in Staatepapieren nach dem Tagesturfe ju Sanden ber Ligi.

tazionefommission zu erlegen.

3. Die Ligitagion wird am 27. Janner 1862 und am 24. Februar 1862 jedesmal um 9 Ubr Früh im f. f. Landesgerichtegebaube abgehalten werden und an biefen Terminen die zu veraußernden Realitatenantheile nur über ober um ben Schatungewerth hintangegeben

4. Wird ber Meiftbiethenbe verpflichtet, bie auf bem Gute haf. tenden Schulden, insoweit fich ber ju biethende Preis erftreden wirb, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesebenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

5. Der Schätungeaft, fo wie die Feilbiethungebedingungen fonnen in der Registratur biefes f. f. gandesgerichtes von Jebermann ein-

gefeben merben.

6. Da der Bohnert fammtlicher Tabularglaubiger befannt ift, fo wird hiemit befannt gegeben, daß fur diejenigen Glaubiger, benen bie Beilbiethungsbewilligung vor dem erften Feilbiethungstermine etwa nicht zufommen follte, und folde Glaubiger, bie aus einem bisher un-befannten Rechtsverhaltniße nach unbefannt maren, Serr Abvofat Dr. West als Rurator aufgestellt morben ift, und baß fur ben Fall, als Die zu veräußernden Realitaten am erften ober zweiten Termine nicht über ober um den Schahungemerth veraußert werben follten, gur Ginvernehmung der Sppothefargläubiger über bie erleichternden Bebingun-gen der Termin auf ben 4. Marg 1862 Bormittage um 9 Uhr biergerichts angeordnet worden.

Mus dem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 15. November 1861.

Rundmachung. Mro. 15321. Behufe ber Sicherstellung bes Baues eines neuen Pfarrhaufes für ten gr. f. Pfarrer in Dzidzitow wird am 3. Janner 1862 um 10 Uhr Fruh eine zweite öffentliche Ligitagion in ber Be-

girfeamtefanglei gu Busk abgehalten merben. Der Fistalpreis beträgt 1681 fl. 95 fr. oft. 2B. und bas por der Lizitazion zu erlegende Babium 168 fl. oft. 28. — Dagegen fonnen die naberen Bedingungen jederzeit in den gewöhnlichen Umteftun-

ben bei bem gebachten f. f. Begirteamte eingefehen merben. Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Złoczów, am 13. Dezember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 15321. Dla zabezpieczenia wybudowania pomieszkania nowego dla proboszcza gr. kat. w Dziedziłowie odbędzie się druga Licytacya publiczna dnia 3. stycznia 1862 o godzinie 10. rano w c. k. urzędzie powiatowym w Busku.

Cena fiskalna wynosi 1681 zł. 85 kr. w. a. a wadyum przed licytacyą złożyć się mające 168 zł. w. a. — Zaś blizsze warunki licytacyjne mogą być w nadmienionym c. k. urzędzie powiatowym kazdego czasu w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Złoczów, dnia 13. grudnia 1861.

G b i f t. Mro. 2288. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht ju Bircza wird befannt gemacht, es fei im Sabre 1820 Dmytro Hatala ju-Krocow, Saus. Nro. 11 ohne Sinterlaffung einer letiwilligen Anordnung geftorben , nach welchen fein Cohn Michal jum Diterben berufen ffr.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt biefes feit etwa 40 Jahren abmesenden Michat unbefannt ift, so wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefehten Tage an, bei biefem Gerichte zu melben, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem fur ibn aufgestellten Rurator Johann Hatata abgehandelt, und nach Umfanden über Anfuchen ber Miterben gu feiner Tobeserklarung geschritten werben murde.

Bircza, am 7. Dezember 1861.

E dykt.

Nr. 2288. Z c. k. powiatowego nrzędu jako sądu w Birczy, czyni się wiadomo, że w Krecowie pod Nr. domu 11 Dmytro Hatała roku 1820 bez oświadczenia ostatniej woli zmart, a jego syn Michał jako spółsukcesor powołanym jest, a że sądowi miejsce pobytu jego od może lat 40 niewiadomego i teraz jest nieznane, to go się wzywa, sby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego w tutejszym sądzie się zgłosił i swą deklaracyę do spadku ojcowskiego wniósł, inaczej pertraktacya masy z drugimi sukcesorami i z kuratorem w osobie Jana Hatały dla niego postanowionym, przedsięwzietą, i ou podłag okoliczności na ządanie spółsukcesorów za zmarłego nznanym będzie.

Bircza, dnia 7. gradnia 1861.

GinberufungenGoift. Mro. 7736. Simeon Wechsler aus Zydaczow, welcher fich uns befugt außer ben öferreichifden Staaten aufhalt, wird biermit aufge. fordert, binnen feche Monaten vom Tage ber Ginfchaltung biefes Ebittes in ber Lemberger Beitung gerechnet, in feine Beimath gurud. gutehren und bie unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, wibrigens gegen ihn nach dem allerhöchften Patente vom 24. Marg 1832 verfahren merben mußte.

Bon ber t. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 11. Dezember 1861.

Edykt powołujący. Nr. 7736. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego starozakonnego Szymona Wechsler z Zydaczowa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia tego edyktu w Gazecie Lwowskiej rachując, do rodzinnego miejsca wrócił i swoją niebytność usprawiedliwił, gdy inaczej przeciw niemu podług najwyż, patentu z 24. marca 1832 postąpić by musiano. Z c. k. urzedu obwodowego.

Stryj, duia 11. grudnia 1861.

(2392)

Mr. 45339. Bom Lemberger f. f. Lanbes, als Sanbele, und Wechfelgerichte wird biemit befannt gemacht, bag jur hereinbringung ber im Grunde bes rechtefraftigen Urtheils vom 29. Dezember 1859 1. 3. 45682 von Moses Zelnig als Beffionar ber Dwora Guttel Kusch gegen bie Frau Appolonia Hachlewska erfiegten und im Laftenftanbe der Realität sub Mro. 533 3/4 laut dom. 170. pag. 110. n. 44. on. intabulirten Wechselsumme pr. 1000 fl. KM. oter 1050 fl. öft. W. sammt Zinsen 6% vom 15. August 1857, Gerichtekosten pr. 4 fl. 21 fr. KM., 8 fl. öft. W., Erekuzionskosten pr. 3 fl. 38 fr. und 4 fl. 73 fr. oft. 2B, wie auch ber gegenwartigen, mit 25 fl. 72 fr. oft. 2B. juge. fprochenen Grefugionefoften Die exefutive öffentliche Feilbiethung ber, ber Frau Appolonia Hachlewska laut dom. 133. pag. 121. n. 16. haer. gehörigen, in Lemberg bub Rr. 533 3/4 liegenden Realität biere gerichte in nachfiebenden zwei Terminen, b. i. am 31. Janner und am 21. Februar 1862, jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten merben wirb, mobei biefe Realitat nur um ober über ben auf 15779 ff. 71 fr. oft. 2B. ermittelten Chabungewerth bintangegeben mirb.

1) Bum Ausrufepreis mirb ber gerichtlich erhobene Schagungs.

m rib von 15779 ff. 71 fr. Bft. 2B. angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verpflichtet 10% tes Schahungswerthes, b. i. ben Betrag pr. 1577 fl. 97 fr. oft. 2B. ale Badium ju Sanden ber Ligitagions-Rommiffion entweder im Baaren, iu gal. ftanb. Pfand. briefen, in Grundentlaftunge. Obligazionen ober Staatepapieren nach

bem letten Ruremeribe ber Lemberger Beitung zu erlegen.
3) Sollte an ben festgesehten zwei Terminen biese Realitat meber über noch um ben gerichtlichen Schahungepreis verkauft werben, fo wird gur Ginvernehmung ber Glaubiger behufe ber Befifegung leichtes rer Ligitagionsbedingnisse ber Termin auf ben 28. Februar 1860 10 Uhr Bormittags mit bem Unbange feftgefest, bag die Ausbleibenden jur Mehrheit ber Stimmen ber Ericheinenden jugegablt merten murben.
4) Die Raufluftigen merben megen Ginfichtenahme bee Scha.

bungsaftes an die gerichtliche Regiftratur, hingegen wegen ben Sopothekarlaften, Steuern und sonfligen Abgaben an bas ftabtifche Grund.

bucheamt, bas f. f. Steueramt und die Stabtfaffa gewiesen.

hievon weiden die Partheien, die Spothefargläubiger, baun fene Glaubiger, welche nach bem 7. Oftober 1861 an bie Stadttafel gelangen, oder melde aus mas immer für einem Grunde von ber gegenwärtig ausgeschriebenen Feilbiethung nicht rechtzeitig verftanbigt werden follten, burch Goift und ben Rurator in ber Berfon bes herrn Abvotaten Dr. Zminkowski mit Cubftitutrung bes herrn Abvofaten Dr. Malinowski verftanbigt.

Lemberg, am 5. Dezember 1861.

#### E d y k t.

Nr. 45339. C. k. Sąd krajowy lwowski jako sąd wekslowy i handlowy podaje do wiadomości, ze na zaspokejenie przez Moj-zesza Zelnig jako cessyonaryusza Dwory Güttel Kusch przeciw p. Apolonyi Hachlewskiej wywalczonej w stanie biernym realności nr. 533 3/4 dom. 170. pag. 110. n. 44. on. intabulowanej wekslowej sumy 1000 zlr. m. k. czyli 1050 złr. wal. austr. z 6% odsetkami od 15. sierpnia 1857, kosztów prawnych 4 złr. 21 kr. m. k. i 8 złr. wal. austr., kosztów egzekucyjnych w kwocie 3 złr. 38 kr., 4 złr. 73 kr. i teraźniejszych kosztów w kwocie 25 złr. 7 kr. wal, austr. przymusowa sprzedaż realności pod nrm. 533 3/4 we Lwowie położonej, jako dom. 133. pag. 121. n. 16. haer. p. Apolonyi Hachlewskiej własnej, na podstawie prawomocnego wyroku z dnia 29. grudnia 1859 l. 45682 dozwolona została i ze realność publicznie w dwóch terminach, a to 31. stycznia i 21. lutego 1862 zawsze o godzinie 10. rano w sądzie krajowym za lub powyzej ceny szacunkowej w kwocie 15779 złr. 71 kr. wal. austr. sprzebedzie.

1) Jako cene uywołania stanowi się cena szacunkowa w kwo-

cie 15779 ztr. 71 kr. wal. austr.

2) Każdy z licytujących winien złożyć do rąk komisyi licytacyjnej 10% ceny szacunkowej jako wadyum, t. j. 1577 złr. 97 kr. wal. austr., a to w golówce, albo w listach zastawnych galicyjskich, w obligacyach indemnizacyjnych, lub w papierach publicznych państwa, które-to papiery podług ostatniego kursu, jaki Gazeta lwowska wykaże, obliczone bedą.

3) Gdyby realność w powyższych dwóch terminach ani za cene szacunkowa, ani też wyżej takowej sprzedaną być niemogla, na taki wypadek naznacza się do przesłuchania wierzycieli względem ułożenia warunków nabycie ułatwiających termin na dzień 28. lutego 1862 o 10. rano z tym dodatkiem, że nieobecni wierzyciele tak uwazani beda, jakoby do wiekszości głosów obecnych przystę-

pywali. 4) Cheacych wejrzeć akt oszacowania odseła się do sądowej

registratury, zaś co do podatków i ciężarów intabulowanych do urzędu podatkowego, kasy miejskiej i tabuli miejskiej.

O tem uwiadamia się strony, wierzycieli tabularnych, również wierzycieli tych, którzy po 7. październiku 1861 do tabuli miejskiej weszli, albo którzy z jakiegokolwiekbądź powodu o powyzszej licytacyi zawiadomieni być nie moga, przez edykta i kuratora w osobie adwokata dr. Zminkowskiego z substytucyą adwokata dr. Malinowskiego postanowionego.

Lwów, dnia 5. grudnia 1861.

Edykt. (2396)

Nr. 10423. C.k. sąd obwodowy w Przemyślu jako sąd wekslowy i handlowy w skutek podania Markusa Grunsteina z dnia 6. grudnia 1861 do liczby 10423 wzywa niniejszem na podstawie art. 73 prawa wekslowego dzierżyciela zagubionego wekslu, osnowy następującej: "Weksel dnia 15. sierpuja 1861 na kwotę zł. 50 w. a. na imię Markusa Grünstein jako remittenta dnia 10. października 1861 w Przemyślu wystawiony i w tem miejscu wypłacie ulegający a przez Franciszka Bohaczyka w Iskrzyni jako akceptanta do zapłacenia przyjęty i podpisany", aby takowy w terminie dni 45 od daty ostatniego ogłoszenia edyktu w urzędowej gazecie lwowskiej do tutejszego sądu złożył, w przeciwnym bowiem razie dopiero co wspomniony weksel po bezskutecznie upłynionym terminie za nieistniejący i nieposiadający żadnej ważoości uznanym zostanie.

Z rady c. k. sadu ohwodowego.

Przemyśl, dnia 12. grudnia 1861.

E b i f t.

Mro. 1352. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Lutowiska wird hiemit befannt gemacht, bag herr Dr. Josef Homann aus Gratz miber herrn Uso Freiherrn v. Kunsberg ein Gefuch megen Beitreibung ber erflegten Forberung von 1572 fl. 34 fr. oft. 2B. f. D. G.

beim f. f. Landesgerichte in Gratz überreicht habe.

Da nun der Aufenthaltsort des herrn Uso Freiherrn v. Kunsberg bem Gerichte bis nun ju unbefannt ift, fo mird wegen Bolljugfegung ber wiber ihn vom f. f. Landesgerichte ju Gratz unterm 9. Juli 1. 3. 3. 3. 10343 bewilligten Grefugion im Ginne ber SS. 457 und 512 von Umtewegen ein Kurator absentis in ber Berfon feines auf ben Gutern in Ustrayki gorne verbliebenen Bermaltere Berrn Franz Rytarowski auf feine Gefahr und Roften bestellt, und berfelbe jur Bahrung ber Rechte feines abmefenden herrn Ruranden angemiefen.

Sievon wird nun Berr Uso Freiherr v. Kunsberg mittelft biefes Gbifte mit bem Bemerten in die Renninig gefest, bag es ibm frei ftebe, bei ber Bornahme diefer erefutiven Umtehandlung felbft ju erfcheinen, ober aber einen andern Sachwalter gur Bahrung feiner

Rechte ju bestellen. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Lutowiska, am 30. November 1861.

# . Anzeige - Blatt.

# Doniesienia prywatne.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Kundmachung.

Die f. f. priv. galig. Carl Ludwig-Bahn bringt hiemit jur allgemeinen Renninif, daß bie bieber mit der Berfonen-, Bepade- und Wilgut-Expedition betraute

Station Bogumilowice

vom 1. Janner 1862 angefangen

auch für ben allgemeinen Frachten : Berfehr

eröffnet mirb.

Bon biefem Tage findet in ber genannten Station nicht nur bie Aufnahme und Beforberung von Berfonen und Gepad, fondern auch Die Auf- und Abgabe von Gil. und Frachtgutern fomobl nach und von allen Stationen ber eigenen Bahn, ale auch nach und von allen Stationen ber Raifer Ferbinande. Mordbahn ftatt.

Mien, am 14. Dezember 1861.

# Ogłoszenie.

C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Ludwika podajo niniejszem do wiadomości publicznej, że

stacya w Bogumiłowicach

sawiadująca dotąd tylko ekspedycyą osób, tłómoków i przesyłek pilnych, otwartą będzie takze

## z dniem 1. stycznia 1862 dla ogólnego obrotu towarów.

Począwszy zatem od tego dnia, przyjmować się będą w tejże stacyi do przewozu nie tylko osoby i pakunki, lecz także przesyłki spieszne i cięzary w kierunku od i do wszystkich stacyi tak tutejszej jako też ościennej kolei północnej Cesarza Ferdyganda.

Wieden, dnia 14. grudnia 1861.